# OREDOWNIK PUBLICZNY

# Dodatek do Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego

# POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE.

61. Co do majątku firmy "Femina" interes kapeluszy i futer właściciel Władysław Baliński i Ludwika Fiszel z Grudziądza wdraża się z dniem dzisiejszym tj. z dniem 15 stycznia 1926 roku o godzinie 2 po południu postępowanie upadłościowe ponieważ dłużnik Baliński jak to sam przyznał, jest niewypłacalny, jak również stwierdziła to sekwestratorka firmy przedstawieniem bilansu i sprawozdania.

Zarządcą masy upadłościowej mianuje się pana adwokata dra Kalickiego w Grudziądzu. Wierzytelności należy zgłaszać w sądzie najpóźniej do dnia 9 marca 1926 roku. Do powzięcia uchwały, czy mianowany zarządca masy ma pozostać, ewentualnie celem wyboru nowego zarządcy, dalej celem ustanowienia wydziału wierzycieli, a także celem powzięcia uchwały co do kwestyj, wymienionych w § 132 ustawy o upadłościach, wyznacza się w niżej wymiemienionym Sądzie termin na dzień 12 lutego 1926 roku o godzinie 10 przed południem –, zaś celem zbadania zgłoszonych wierzytelności termin na dzień 16 marca 1926 roku o godzinie 12 w południe.

Wszystkim, którzy posiadają jakiekolwiek rzeczy należące do masy upadłościowej, lub którzy tej masie są cokolwiek dłużni, zakazuje się owe rzeczy wydawać dłużnikowi upadłemu względnie uiszczać się z długu, a nadto poleca się im, aby najpóźniej do dnia 8 marca 1926 roku donieśli zarządcy masy o posiadaniu takich rzeczy i o tem, czy przysługują im jakie wierzytelności, z powodu których mieliby prawo żądać odrębnego zaspokojenia z owych rzeczy.

Grudziądz, dnia 15 stycznia 1926 roku.

Sąd Powiatowy.

62. Co do majątku kupca Eugenjuszta Gałki z Lubawy wdraża się z dniem dzisiejszym tj. z dniem 6 lutego 1926 roku o godzinie 12 w południe postępowanie upadłościowe.

Zarządcą masy upadłościowej mianuje się pana dyrektora banku Jana Kelcha z Lubawy.

Wierzytelności należy zgłaszać w Sądzie najpóźniej do dnia 20 marca 1926 icku.

Do powzięcia uchwały, czy mianowany zarządca ma pozostać, ewentualnie celem wyboru nowego zarządcy, dalej celem ustanowienia wydziału wierzycieli, a także celem powzięcia uchwały co do kwestyj, wymienionych w § 172 ustawy o upadłościach, wyznacza się w niżej wymienionym Sądzie termin na dzień 5 marca 1926 roku o godzinie 9 przed południem —, zaś celem zbadania zgłoszonych wierzytelności termin na dzień 9 kwietnia 1926 roku o godzinie 9 przed południem.

Wszystkim, którzy posiadają jakiekolwiek rzeczy, należące do masy upadłościowej, lub którzy tej masie są cokolwiek dłużni, zakazuje się owe rzeczy wydawać dłużnikowi upadłemu względnie uiszczac się z długu, a nadto poleca się im, aby najpóźniej do dnia 20 marca 1926 roku donieśli zarządcy masy o posiadaniu takich rzeczy i o tem, czy przysługują im jakie wierzytełności, z powodu których mieliby prawo żądać odrębnego zaspokojenia z owych rzeczy.

Sąd Powiatowy w Lubawie.

63. W sprawie postępowania upadłościowego nad majątkiem kupca Fryderyka Sendera z Chełmży wyznaczono na dzień 13 marca 1926 roku o godzinie 9 rano termin końcowy do uznania końcowego rachunku, podnoszenia zarzutów przeciw końcowemu wykazowi i celem powzięcia uchwały przez wierzycieli w kwestji niedających się spieniężyć przedmiotów. Wynagrodzenie zarządcy konkursowego adw. Dra Wyszkowskiego z Chełmży ustalił Sąd na kwotę 800 zł. a wydatki tegoż zarządcy na kwote 785,99 zł.

Chełmża, dnia 15 lutego 1926 roku.

Sad Powiatowy.

64. Co do majątku kupca Stefana Skowrońskiego w Grudziądzu ulica Lipowa 40 wdraża się z dniem dzisiejszym t. j. z dniem 20 stycznia 1926 roku o godzinie 14.45 po południu postępowanie upadłościowe, ponieważ kupiec Skowroński zgłosił niewypłacalność, stwierdzeną przedstawionym bilansem. Zarzadcą masy upadłościowej mianuje się p. Stefana Fredyka dyr biura z Grudziądza ulica Lipowa 31. Wierzytelności należy zglaszać w Sądzie najpóźniej do dnia 15 marca 1926 roku. Do powzięcia uchwały, czy mianowany zarządca masy ma pozostać, ewentulnie celem wyboru nowego zarządcy, dalej celem ustanowienia wydziału wierzycieli, a także celem powzięcia uchwały co do kwestji, wymienionych w § 132 ustawy o upadłościaich wyznacza się w niżej wymienionym Sądzie termin na dzień 5 marca 1926 roku o godzinie 11 przed południem -, zaś celem zgłoszenia wierzytelności termin na dzień 1 kwietnia 1926 roku o godzinie 11 przed południem. Wszystkim, którzy posiadają jakiekolwiek rzeczy, należące do masy upadłościowej, lub którzy tej masie są cokolwiek dłużni, zakazuje się owe rzeczy wydawać dłużnikowi upadłemu względnie uiszczać się z długu, a nawet poleca się im, aby najpóźniej do dnia 15 marca 1926 roku donieśli zarządcy masy o postadaniu takich rzeczy i o tem, czy przysługuje im jakie wierzytelności, z powodu których mieliby prawo żądać odrebnego zaspokojenia z owych rżeczy. Dłużnikowi zakazuje się w myśl § 108 ord. konk. sprzedaży, zastawu lub jakiegokolwiek rozporządzenia przedmiotami do masy konkursowej należącemi.

Grudziądz, dnia 6 lutego 1926 roku.

Sąd Powiatowy.

65. Co do majątku kupca Władysława Majewskiego w Grudziądzu ul. Mickiewicza nr. 21 wdraża się z dn. dzisiejszym t. j. z dniem 23 stycznia 1926 roku o godzinie 13.00 po południu postępowanie upałdościowe, ponieważ dłużnik zgłosił swoją niewypłacalność.

Zarządcą masy upadło ciowej mianuje się em. urzędnika Alojzego Dobrzyńskiego z Grudziądza ul. Ks. Budkiewicza nr. 14.

Wierzytelności należy zgłaszać w Sadzie najpóź-

niej do dnia 15 marca 1926 roku.

Do powzięcia uchwały czy mianowany zarządca masy ma pozostatć, ewentualnie celem wyboru nowego zarządcy, dalej celem ustanowienia wydziału wierzycieli, a także celem powzięcia uchwały co do kwestji wymienionych w § 132 ustawy o upadłościach, wyznacza się w niżej wymienionym Sądzie termin na dzień 5 marca 1926 roku o godzinie 12-tej

w południe zaś celem zbadania zgłoszonych wierzytelności termin na dzień 1 kwietnia 1926 roku o

godzinie 12-tej w południe.

Wszystkim, którzy posiadają jakiekolwiek rzeczy, należące do masy upadłościowej lub którzy tej masie są cokolwiek dłużni, zakazuje się owe rzeczy wydawać dłużnikowi upadłemu względnie uiszczać się z długu, a nawet poleca się im, aby najpóźniej do dnia 15 marca 1926 roku donieśli zarządcy masy o posiadaniu takich rzeczy i o tem, czy przysługują im jakie wierzytelności z powodu których mieliby prawo żądać odrębnego zaspokojenia z owych rzeczy. Dłużnikowi zakazuje się w myśl \$ 108 ord. konk. sprzedaży zastawu lub jakiegokolwiek rozporządzania przedmiotami, należącemi do masy konkursowej.

Grudziądz, dnia 5 lutego 1926 roku. -

Sąd Powiatowy.

# WYKAZ KOŃCOWY. w sprawie konkursowej Sender.

66. 1. Aktywa 10277.05 zł., 2. Pasywa 4853.22 zł, pozo stałość 5423.83 zł. 3. Koszta masy a) ustalone wynagrodzenie zarządcy 800 zł. b) ustalone wydatki zarządcy, 763.49 zł. 1563.49 zł. Suma będąca do dyspozycji masy 3860.34 zł. dług masy 2155.45 zł. pozostałość 1704.89 zł.

Chełmża, dnia 12 lutego 1926 roku.

Adwokat Dr. Wyszkowski Zarządca konkursowy.

67. W sprawie konkursowej firmy Dom Wysyłkowy Mydła "Heimel en' właśc. Otton Mallon w Grudziądzu ul. Pańska 25 mianuje się zarządcą masy konkursowej w miejsce zmarłego zarządcy ś. p. adwokata Grudzieńskiego, p Stefana Fredyka z Grudziądza ulica Lipowa 31. Do powzięcia uchwały, czy mianowany zarządca ma pozostać, i ewentualnie celem wy boru nowego zarządcy wyznacza się termin na dzień 10 marca 1926 roku o godzinie 11 przed południem, w niżej oznaczonym sądzie powiatowym pokój nr. 3

Grudziądz, dnia 9 lutego 1926 roku.

#### Sad Powiatowy.

68. Zarządcą masy konkursowej firmy "Alimenta-rja" Tow. z ogr. poręką w Grudziądzu mianuje się miejsce zmarłego adwokata Grudzieńskiego, w Gruadwokata Dr. Kalickiego w Grudziądzu. Po powzięcia uchwały, czy mianowany zarządca masy ma pozostać, ewentualnie celem wyboru nowego zarządcy wyznacza się termin na dzień 10 marca 19% roku o godzinie 11 przed południem w niżej -zna czenym Sądzie pokój nr. 3.

Grudziądz, dnia 5 lutego 1926 roku.

Sąd Powiatowy.

W sprawie postępowania upadłościowego do ma jątku kupca Celestyna Rosińskiego w Nowemmieście zastanawia się na wniosek dłużnika upadłościowego i za zgodą wierzycieli postępowanie upadłościowe. –

Nowemiasto, dnia 15 lutego 1926 roku.

Sad Powiatowy.

70. W postępowaniu upadłościowem nad majątkiem kupca Józefa Zadańskiego z Wabrzeźna wyznacza się wskutek propozycji ugodowej dłużnika upadłego termin do zawarcia ugody przymusowej na dzień 20 marca 1926 roku o godzinie 10 przed południem w gmachu Sądu Powiatowego w Wąbrzeźnie pokój 2. W tym samym dniu nastąpi badanie reszty zgłoszonych wierzytelności

Propozycja ugody i oświadczenia członków wydziału wierzycieli leży do wglądu w sekretarjacie są-

dowym -- oddział egzekucyjny.

Wąbrzeźno, dnia 11 lutego 1926 roku.

# PRZETARGI PRZYMUSOWE.

Nieruchomość położona w Mlewie powiat Wąbrzeźno i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Mlewo K. 140 i 159 na imię rolnika Józefa Jankowskiego zostanie dnia 30 kwietnia 1926 roku o godzinie 10 przed południem wystawioną na przetarg w niżej wyznaczonym Sądzie, pokoj nr. 17.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze grun-ej dnia 9 stycznia 1926 roku.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie Lyły w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwz-ględnione, a przy rozdziałe ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokółu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pierw-

szeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się aby przed udzieleniem powicia targu postarali się o umorzenie jub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna

Toruń, dnia 22 stycznia 1926 roku.

Sad Powiatowy.

72. Nieruchomość położona w Grudziądzu i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Grudziądz, tom IV, karta 1351 i 1362 na imię Alfreda Moddelseea w Grudziądzu zostanie w drodze wykonania przymusowego dnia 4 czerwca 1925 roku o godzinie 10 przed południem wystawioną na przetarg przymusowy w niżej oznaczonym Sądzie, pokój nr. 15.

Nieruchomości są azpisane pod nr. 1119 księgi po datku domowego oraz nr. 727 i 37 matrykuły podatku gruntowego i oznaczona podług katastru jak następuje: a) budynek fabryczny z wielkim podwórzem, b) stodoła, c) składnica, d) ustęp, e) szopa i "Hausszwaten obszar 1 ha.08 ar, 34 mtr. kwd.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze grun-towej dnia 10 grudnia 1925 roku. Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetatrgu nie byly w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopo-dobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie nieza-stosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziałe ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na pismie alho do protokółu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pierw-szeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Grudziądz, dnia 31 stycznia 1926 roku.

Sad Powiatowy.

#### WYWOLANIE.

73. Pani Laura Woch z domu Domaszke z Kowali Wolnego Miasta Gdańska, wystąpiła z wnioskiem, by syna jej Fryderyka Wocha urodzonego dnia 10 lipca 1892 roku w Borkowie, który na ostatku mieszkał w Przyjaźni powiat Kartuzy i jako szeregowiec 2 kom panji 175 p. p. brał udział w bitwie pod Borzymow powiat Sochaczew Polska dnia 8 lutego 1915 roku, i zaginał uznać za zmarłego.

Wspomnianego zaginionego wzywa się, aby w niżej oznaczonym Sądzie stawił się najpóźniej na terminie dnia 20 kwietnia 1926 roku o godzinie 11 przed południem pokój nr. 20 gdyż inaczej zostanie uzna-

ny za zmarłego.

Wszyscy, którzyby mieli jaką wiadomość o życiu, lub śmierci zaginionego winni o tem donieść Sądowi, najpóźniej w terminie powyższym.

Kartuzy, dnia 1 lutego 1926 roku.

Sad Powiatowy.

Pan Jan Urbański i żona jego Joanna Urbańska z Linowa powiat Grudziądz wystąpili z wnioskiem, by unieważnić list hipoteczny dotyczący hipoteki zapisanej w księdze gruntowej Linowo karta 57 oddział III. nr. 2 w wysokości 2024,40 mk. na rzecz rodzeństwa: Hermana, Eduarta, Gustawa, Adolfa Emila, Berty Emmy Strehlke który ten list hipoteczny zaginął. Wzywa się posiadaczy wspomnianego dokumentu, aby najpóźniej w terminie wywoławczym wyznaczonym przed podpisanym niżej Sądem na dzień 5 lipca 1926 roku o godzinie 10 przed południem pokój nr. nr. 8 prawa swoje zgłosili i dokument przedłożyli pod rygorem uznania dokumentu za nieważnego.

Grudziądz, dnia 5 lutego 1926 roku.

Sad Powiatowy.

75. Walenty Kolesiński ze Strzelków powiat Kościerski, działając przez pełnomocnika adwokata Jacobsona w Starogardzie, skarży małżonków Ernesta i Olgę Mix'ów dwniej zamieszkałych w Wielkim Klińczu, powiat Kościerski, obecnie nieznanego miejsca pobytu żądając przewłaszczenia na nieruchomość Strzelki karta 6 i uzasadnia żądanie skargi nastepu-

zapisanemi właścicielami nieruchomości Strzel-ki karte 6 są pozwani. Ernest Mix sprzedał ową nieruchomość małżonkom Fryderykowi i Alwinie Lande a pozwana Ooga Mix do tego kontraktu przystąpiła Alwina Lande udizeliła mężowi swemu generalnego pełnomocnictwa na mocy którego Fryderyk Lande sprzedał sporną nieruchomość powodowi, a Urząd Ziemski zezwolił na przewłaszczenie.

Powód wzywa pozwanych, aby obrali sobie adwokata, mającego prawo stawania przed Sądami w by-łej dzielnicy pruskiej i stawił się w jego osobie na rozprawę przed Wydziałem cywilnymb Sądu okręgowego w Starogardzie dnia 7 czerwca 1926 roku o godzinie 9 gmachu Sądu powiatowego w Starogardzie w sali Nr. 16. Niniejszy wyciąg ze skargi i wezwane na termin podaje sę do wiadomości jako doręczenie publiczne.

Starogard, dnia 14 stycznia 1926 roku.

Wydział cywilny Ib Sądu okręgowego.

#### PUBLICZNE DORECZENIE.

76. Murarz Jan Burnicki, (powód) zamieszkały w Krzewinach, poczta Warlubie, pow. Świecie, skarży swą żonę Zofję Burnicką (pozwaną), z domu Falkiewicz, dawniej zamieszkałą w Klein-Wittenberg, obecnie nieznanego miejsca pobytu, o rozwód i wnosi o rozwiązanie małżeństwa z winy pozwanej i nałoże-nie na nią koszta sporu, oraz wzywa ją na termin do ustnej rozprawy przed Sąd Okręgowy - Wydział I. Cywilny w Grudziądzu, dnia 17 marca 1926r., o godz. 10 przed połudn., pokój nr. 36 i przybrania sobie adwokata, dopuszczonego do występowania przed Sądami byłej dzielnicy pruskiej, jako zastępcę. Strony posiadają obywatelstwo polskie.

Pozwana opuściła w roku 1915 złośliwie powoda, wbrew woli powoda w złośliwym zamiarze stroniła od wspólnego domowego pożycia z powodem z góra

Powyższy wyciąg skargi ogłasza się celem publicz nego doręczenia pozwanej.

Grudziądz, dnia 21 stycznia 1926 r.

Sąd Okręgowy Wydział I. Cywilny

#### ZAPISY W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ.

77. W tutejszo-sądowym rejestrze stowarzyszeń do nr. 5. Frauenhilfe des Ew kirchlichen Hilfsvereis Wielkie Podlesie zapisano:

Uchwałą tut. Sądu z dnia 7 września 1925 r. pozbawiono stowarzyszenie zdolności prawnej wpisano d.

4 listopada 1925 r.

Kościerzyna, dnia 4 listopada 1925 r.

Sad Powiatowy.

78. Do tut. rejestru stowarzyszeń wpisano pod nr. 2: Społeczność Ewangelicka, z siedzibą w Więcborku. Wiecbork, dnia 4 lutego 1926 r.

Sad Powiatowy.

#### OBWIESZCZENIE.

79. P. Piotrowi Macioszczykowi w Tucholi odebrano zezwolenia do występowania w charakterze zastępcy procesowego przy ustnych rozprawach przed Sądem Powiatowym w Tucholi.

Chojnice, dnia 18 lutego 1926 r.

Prezes Sądu Okręgowego.

#### ZAPISY W REJESTRZE WSPÓŁDZIELNI.

W rejestrze Spółdzielni tutejszego Sądu powiatowego wpisano, dziś przy Spółdzielni pod firmą: Bank Internacjonalny Sp. z nieogr. odpow. w Goręczynie że tą Spółdzielnią uchwałami z dnia 25 lipca i 30 sierpnia 1925 r. rozwiązano i że mianowano likwidatorami:

a) p. Józefa Bulczaka,

b) p. Józefa Niklasa, w Goręczynie powiat Kartuski.

Kartuzy, dnia 31 stycznia 1926 r.

Sad Powiatowy.

# ZAPISY W REJESTRZE PRAW MAŁŻEŃSKICH.

Do tutejszego rejestru małżeńskich praw majatkowych pod nr. 229 wpisano, że małżonkowie Józef Celmer rolnik z Golczewa i Juljanna z domu Łukiewska umową z dnia 22 sierpnia 1921 postanowili i umówili ogólną wspólność majątkową.

Golub, dnia 2 lutego 1926 r.

Sad Powiatowy.

82. Do tutejszego rejestru małżeńskich praw majatkowych pod nr. 228 wpisano, że malżonkowie Piotr Krawczyk rolnik z Małego Pułkowa i żona Marjanna z domu Ros umową z dnia 15 stycznia 1926 r. postano wili i umowili ogólna wspólność majątkową.

Golub, dnia 3 lutego 1926 r.

# Sad Powiatowy.

83. W rejestrze praw małżeńskich zapisano dziś przy nr. 288: małżonkowie Stanisław Sokołowski dzierżawca domeny i Alicja ur. Fuchs z Gniszewa ustanowili umową notarjalną z dnia 4 stycznia 1926 r. rozdział majątkowy.

Tczew, dnia 22 stycznia 1926 r.

#### Sad Powiatowy

84. W tut. rejestrze małżeńskich praw majątkowych zapisano: Leon Witkowski, rolnik w Chełmnie i żona jego Marjanna, urodzona Nalazek wprowadzili kontraktem z dnia 7 stycznia 1926 r. ogólną wspólność majątkową wedle przepisów ustawy cywilnej na czas trwania małżeństwa.

Chelmno, dnia 14 stycznia 1926 r.

Sad Powiatowy.

85. W naszym rejestrze małż. praw majątkowych zapisano, że małżonkowie:

1) rolnik Józef Reszke i Aniela z domu Pirch-Parchowo.

2) robotnik Franciszek Merchel i Helena z domu Parchem-Wilanowo,

3) posiadacz Leon Konkel i Amanda z domu Domarus-Prokowo,

4) posiadacz Jan Reinke i Anastazja z domu **Klein** Sławki.

5) rob. Ja nPłotka i Marta urodz. Płotka-Szopa,

6) rolnik Franciszek Dawidowski i Anastazja z domu Kleba-Pomieczyno,

7) posiadacz Józef Kotłowski i Augustyna z domu Król-Mirachawo,

8) rolnik Adam Czaja i Benedykta z domu Rószkowska-Szklana,

9) rolnik Franciszek Stefanowski i Marta z domu Niklas-Kosowo,

10) rolnik Józef Myszk i Joanna z domu Formela-Borzestowo,

11) robotnik Władysław Wilczewski i Anna z domu Worzała-Pikarnia,

12) gospodarz Teodor Korda i Anna z domu Gawin Żakowo,

13) Gospodarz Leon Labuda i Matylda z domu Garska — Kamienicki Młyn.

14) gospodarz Augustyn Golabek i Anna z d. Labuda Bacz.

15) właściciel Józef Klawikowski i Anna z d. Socha-Tuchlino,

16) rolnik Franciszek Bulczak i Elżbieta z d. Szczy piór Kamienicki Młyn,

17) rolnik Leon Tutkowski i Jadwiga z domu Ry-

chert-Kiełpino, 19) rolnik Jan Formela i Franciszka z domu

Myszk-Borzestowo, 20) rolnik Leon Cichosz i Anastazja z domu Mie-

lewczyk-Smolniki,
21) posiadacz Franciszek Topa i Paulina z domu

Studzińska - Skrzeszewo II. 22) rolnik Leon Miotk i Marjanna z domu Koszał-

ka-Garcz,

23. robotnik Jan Strongowski i Monika z domu Rutkowska — Mezowo,

24) rolnik Leon Tusk i Marta z domu Czyrzon — Kistowo,

25) inwalida wojenny Ambroży Bisewski i Agnieszka z domu Krefta — Bysewo,

26) rolnik Alojzy Gruchała i Klara z domu Fliss — Podjazy,

27) rolnik Jan Kroenke i Franciszka urodz. Becker – Krowielaki,

28) rolnik Leon Walkusz i Marta z domu Gniba — Grzebieniec,

29) rolnik Antoni Drywa i Anna z domu Mielewczyk owdow. Bulczak — Leszczynki,

30)gospodarz Józef Domaros i Marta z domu Pa-

szylk — Borek,

Zawarli ogólną wspólność majątkową z wykluczeniem dalszego trwania po śmierci jednego z małżonków i że małżonkowie:

31) gospodarz Antoni Reszke i Anastazja z domu

Szroeder - Barwik,

32) dzierżawca Leon Myszka i Lucja z domu Syldatk — Sierakowice,

33) stodarz Nikodemus Kobiela i Anna z domu Jelińska — Sierakowice,

34) robotnik Józef Míszk i Ludwika z domu Dawidowska — Rebinica.

35) kupiec Franciszek Brzoskowski i Augustyna

z domu Kakol - Kartuzy,

kupiec Franciszek Palasz i Klara z domu Kiedrowska — Stężyca zawarli zupełne rozłączenie majątkowe.

Kartuzy, dnia 1 lutego 1926 roku.

# Sad Powiatowy

W rejestrze małżeńskich praw majątkowych na stronie 1364 zapisano dziś, iż Ludwik Dunker i żona Salomea z Majewskich — Dunkerowa z Grudziądza umową z dnia 26 stycznia 1926 roku; ustanowili zupełny rozdział majątkowy wedle przepisów kodeksu cywilnego z wykluczeniem zarządzenia i użytkowania majątku żonie się należącego przez męża.

Grudziądz, dnia 26 stycznia 1926 roku.

# Sad Powiatowy

87. W naszym rejestrze praw majątkowych zapisano dziś przy nr. 286: Małzonkowie Władysław Jurgo, kupiec w Tczewie i Irena ur. Truchlińska ustanowili umową notarjalną z dnia 31 grudnia 1925 roku rozdział majątkowy.

Tczew, dnia 22 stycznia 1926 roku.

## Sad Powiatowy

88. W rejestrze praw małżeńskich zapisano dzie przy nr. 285: Umową notarjalną z dnia 3 stycznia 1926 roku ustanowili małżonkowie Szczesny Feliks Skarzyński, dzierżawca domeny i Kazimiera urodzona Hulewia z Radostowa rozdział majątkowy i zniesiono zarząd pobierania użytków męża.

Tczew, dnia 22 stycznia 1926 roku.

## Sąd Powiatowy

89. W rejestrze praw małżeńskich zapisano dziś przy nr. 288: Małżonkowie Antoni Krauze dzierżawca dóbr i Wanda ur. Jachno z Tczewa — Wybudowanie—stanowili umową notarjalną z dnia 31 grudnia 1925 roku rozdział majątkowy.

Tezew, dnia 22 stycznia 1926 roku.

Sad Powiatowy